## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Ne 18. Sonnabend, den 21. Januar 1843.

Ungekommene Fremde vom 19. Januar.

Die Ben, Raufl. Rawack aus Frauftabt, Memelsborff und Reich aus Samter, I. im Tyroler; Br. Graf Brega, Lieut. a. D., aus Dresden; I. in No. 13 Rittere Str.; Br. Goldarbeiter Sanife aus Liffa, Sr. Raufm. Commerfeldt aus Milostam, I. im Gichborn; die brn, Rauft, Wolfenftein aus Filebne und Bergfohn aus Dars ichau, I. im Cichfrang; Br. Guteb, Bugmann aus Dwieczfi, Frau Gutebefitzerin v. Oftrowefa aus Glopanowo, I. im Hotel de Dresde; fr. Guteb. v. Otochi aus Pietrynfowo, fr. Dberamtm. Bahn aus Jacttorowo, fr. Raufm. Diebig aus Rawicz, I. im Hotel de Rome; Br. Raufm. Gordfi aus Rurnit, Br. Gefchaftefuhrer Bnjewell aus Mitoblam, Die Grn. Gutob. v. Binfowell aus Emchen, Roralem= Bfi aus Bardo, v. Drwesti aus Baborowto, v. Dobryndi aus Chocicza u. v. Woll= fleger aus Suchorency, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. v. Prufimeli aus Sarbia u. v. Rierefi aus Mrowino, fr. Probft Krajewicz aus Lubafg, f. im Hotel de Saxe; Sr. v. Saven, Sauptm. im 18ten Inf. Regt., aus Frauftadt, I. in ber golb. Gans; die frn, Pachter harmel aus Cielimowo und Boynowiedi aus Szegntnif, Sr. Wirthich.Infp. Seibel aus Pubewig, I. im Hotel de Pologne; Die Grn. Guteb. v. Arafgfoweft aus Zielgeino und v. Szeganiecki aus Janfowice, I. im Bagar; Gr. Outeb, Bugmann aus Targel, f. im fchwarzen Abler; Gr. Banquier Boas und br. Kaufm. Krafau aus Schwerin a/B., I. im Tyroler.

1) Bekanntmachung. Auf bem im Arbbener Rreise gelegenen abelichen Gute Gosciejewice stehen Rubrica III. No. 6, auf Grund ber Schuldverschreibung bes Dionysius v. Budgisemöff vom 9. Sepe

Obwieszczenie. Na dobrach ziemskich Gościejewice w powiecie Krobskim położonych, zabezpieczone są w Rubr. III. Nr. 6 na mocy obligacyi Dyonizego Budziszewskiego z d.

tember 1800, und Machtrages bom 31. Dezember beffelben Jahres, für feine Che: frau Cleonore geb. v. Maslowsta, fruber verebelicht gewesene Rempifta, 11,666 Rthlr. 16 ggr., oder 70,000 Floren pol= nifch, in brei Poften: pon 37,000 gl., 3000 Fl. und 30,000 Fl. ad decretum bom 5. Januar 1801 eingetragen.

Das Dokument über Dicfe Poft ift ver= loren gegangen, und nur ber Soppothe= fenschein erhalten.

Es werben baber alle biejenigen, welche an bas verloren gegangene Dofument, und die Poft, worüber es lautet, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand = ober fonftige Briefe : Inhaber, Unfpruch gu machen haben, hierdurch aufgefordert, fich mit biefen Auspruchen spateftens in Termine, bei Bermeidung der Drafluffon, Zioleckim wyznaczonyma pod uniau melben.

Ronigliches Dberlandesgericht, Krolewski Sad Nadziemiański

9. Września 1800 i dodatku z dnia 31. Grudnia tegoż roku, dla małżonki swej Eleonory z Masłowskich, dawniej zaślubionej Kempisty 11,666 Tal. 16 dgr. czyli 70,000 złt. polsk. w trzech kwotach, to jest: 37,000 złt., 3000 złt. i.30,000 złt. w skutek rozrządzdnia z dnia 5. Stycznia 1801.

Dokument względem summy rzeczonej zaginał i został tylko wykaz

hypoteczny otrzymanym...

Wzywają się zatém niniejszém wszyscy, którzy do dokumentu zaginionego oraz summy na którą takowy wydanym został, jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele pretensye roszczą, aby się z pretensyami takowemi bem auf den 7. Februar 1843. najpóźniej w terminie dnia 7. Lu-Bormittags 40 Uhr vor dem Deputirten, tego 1843 zrana o godzinie totej herrn Referendarius. v. Biolecti, in un- w naszej sali instrukcyinej przed deferm Infruftione : Bimmer anftebenden legowanym Referendaryuszem Ur. knieniem wyłączenia, zgłosiłi, wali

Bofen, ben 11. Oftober 1842. Poznań, dnia 11. Pazdz, 1842. 1. Abtheilung. I. Wydziału.

the state of the s

2) Bekanntmachung. Das Spool Obwieszczenie. Dokument lippo. theken: Dofument über das Ravital von teczny wzgledem kapitalu 166 Tal. 166 Riblr. 16 ggr. ober 1000 gl. pole 16 dgr. czyli 1000 złotych polskich, nisch, welches auf dem im Rreise Samter na dobrach ziemskich Kazmierz, w gelegenen abeligen Gute Ragmierg Rubrica II. No. 2. fur die hiefige Philip= piner . Congregation auf Grund einer von Sigismund von Zeledzfi Feria III ante festum Sancte Margarethaea 1661 auß:

powiecie Szamotulskim polożonych, w Bubr II. Nr. 2, dla tutejszéj kongregacyi Filipinów, na mocy obligacyi Ur. Zygmunta Zeledzkiego feria III. przed Sią Malgorzara r. 1661.

gestellten Schuldverschreibung und der Anmeldung vom 16. November 1796 eingetragen sieht, ist verloren gegangen, und es werden daher alle diejenigen uns bekannten Interessenten, welche an die Post und das darüber ausgestellte Instrument als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand, oder sonstige Briefsinhaber Ansprüche zu haben glauben, aufgefordert, sich spätestens in dem dazu auf den 16. Mai 1843 Bormittags 10 Uhr vor unserm Deputirten herrn Referendarius Welst anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präskludirt werden.

Posen den 11. December 1842. Ronigl, Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

3) Bekanntmachung. Die Dber= Poft=Gefretair und Raffirer Gottlieb Ben= jamin und Julianna geborne Fechner, Rretfcmerfchen Cheleute, haben mittelft notariellen Rauffontrafts vom 11. April 1834 das ihnen gehörig gewesene, in ber biefigen Borftadt St. Martin sub Nro. 163 belegene Grundfict an die Schorne fteinfegermeifter Johann und Julianna geborne Sachold, Szamborefifchen Ches leute verkauft. Die Raufer blieben ben Bertaufern einen Raufgelberreft von 3000 Rthir, ichuldig, welcher auf Grund bies fee Rauffontrafte und ber notariellen Er= Harung ber gretschmerschen Chelentefvont 25. Juni 1835 fur die lettern in bem Soporhefenbuche bes gebachten Grund:

wystawionej i podania z dnia 16go Listopada r. 1796. zabezpieczonego, zaginął; wzywają się zatém wszyscy interessenci, którzy do summy rzeczonéj oraz instrumentu na takowa wystawionego jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub dzierzyciele, pretensye mieć mniemają, aby takowe najpóźniej w terminie w tym celu dnia 16. Maja 1843 zrana o godzinie totéj przed naszym delegowanym Ur. Welst, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z pretensyami swemi wyłączeni zostana.

Poznań, dnia 11. Grudnia 1842. Król. Sąd Nad-Ziemiański. Wydziału I.

Obwieszczenie. Bogumił Benjamin Kretschmer Kassyer i Sekretarz wyższy pocztowy i malżonka jego Julianna z Fechnerów, przedali na mocy kontraktu notaryackiego z dnia 11. Kwietnia 1834. roku nieruchomość na tutejszem przedmieściu Śto Marcińskiem pod liczbą 163 położoną, która do nich należała, Janowi Szamborskiemu kominiarzowi i małżonce tegoż Juliannie z Sakholdów.

Kupujący pozostali przedającym na summę kupna 3000 tal. winna i która na mocy rzeczonego kontraktu i notaryalnéj deklaracyi małżonków Kretschmerów z dnia 25. Czerwca 1835, dla tychże w dziale III, Nrze 2 księ-

flude Rubr. III. No. 2. ex decreto pom 29. Juni 1835 eingetragen worben iff. Don diefem ju 5 Progent verging. liden Rudftande haben die Rretfchmer= fchen Cheleute mittelft notarieller Ceffion pom 25. Juni 1835 die Summe von 2000 Rthlr. mit bem Borgugerechte vor bem ihnen verbleibenden Ueberreffe an Das hiefige Stadt-Urmen-Direftorium abgetreten, und ift biefe Ceffion auf Grund ber Berfugung vom 29ften Juni 1835 in bem Spothefenbuche bes gedachten

investigate to see the main

Das Schuld = Dofument über bie lett gebachten für das hiefige Stadt-Armen= Direttorium auf bem Grundfiude sub No. 163 St. Martin haftenben 2000 Rthlr, nebft Binfen, beffehend aus ber beglaubten Abschrift bes Rauf-Rontrafts pom 11. April 1834, ber notariellen Ur-Funde bom 25. Juni 1835 und dem Sonpothekenrekognitionefchein bom 29. Juni 1835 ift verloren gegangen, und es wer, ben baber alle Diefenigen, welche an biefe Schuld und das baruber ausgefertigte Inftrument, als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand = ober fonffige Inhaber In. fpruche ju baben vermeinen, hierdurch porgeladen, fich binnen 3 Monaten und fpateftene in bem biergu am 24ften Rebruar 1843 Bormittage um 10 Uhr Schäftsgebäude anstehenden Termine bas 24, Lutego 1843, terminie w iz-

gichypotecznej nieruchomości wspomnionėj, w skutek rozrządzenia z dnia 29. Czerwca 1835. roku zahypotekowana została.

Z téjže z prowizya po pięć od sta zahypotekowanéj resztującej summy kupna odcedowali, małżonkowie Kretschmer podług cessyi notaryalnej z dnia 25. Czerwca 1835. roku 2000 talarów z prawem pierwszeństwa. przed pozostałą im resztą Dyrektoryum ubogich tutejszego miasta i ces-Grundftude subingroffirt worden. sya ta na mocy rozrządzenia z dnia 29. Czerwca 1835. r. w księdze hypotecznej wspomnionej nieruchomośći subingrossowaną została.

Dokument na rzeczone dla Dyrektoryum ubogich tutejszego miasta na nieruchomości pod Nrem 163 na tutejszém przedmieściu Śto Marciń. skiém polożonéj z prowizyą po pięć od sta zahypotekowane 2000 talarów wystawiony, składający się z kopii wierzytelnej kontraktu kupna z dnia 11. Kwietnia 1834, roku dokumentu notaryalnego z d. 25. Czerwca 1835 roku i wykazu hypotecznego z d. 29. Czerwca 1835, zaginal; zapozywają się przeto wszyscy, którzy do wierzytelności rzeczonej lub wystawionego na nia dokumentu, jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze za. stawni lub inni, pretensye jakowe mieć sądzą, aby się z takowemi por dem Deputirten Dber = Landes = Ge- w przeeiagu 3 miesiecy a najpozniej richts - Uffeffor Muller im biefigen Gee w wyznaczonym do tego na dzien our Charleson and Marie and Application of the mile of the control of the control

then approximate and property of the second property and

mit gu melben, wibrigenfalls fie bamit praclardirt werden follen, und bas gedachte Inftrument amortifirt, bem biefigen Stadt = Urmen = Direttorio ober ein ande= red Sinftrument an Die Stelle bes verlo= ren gegangen ertheilt werden wird.

Pofen, ben 12. September 1842. distribution of the state of th

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

bie naszéj sądowéj przed Wnym Müller, Assessorem Sadu Glowno-Ziemiańskiego o godzinie 10ej przed południem zgłosili, w razie bowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostana, dokument zaś wspomniony amortyzowany, a Dyrekroryum ubogich tutejszego miasta nowy wykaz hypoteczny w miejsce zaginionego udzielonym zostanie.

Poznań, d. 12. Września 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Norhwendiger Verkauf. III III Sprzedaż konieczna: Land: und Stadt: Gericht gut Sad Ziemsko-miejski Pofen.

Das bem Johann Nowissewski jest Nieruchomość do Jana Nowiszewbeffen Erben gehörige, hier auf der Gar- skiegol, teraz jego sukcessorów naletenftraße sub No. 135. belegene Grund= ftud', abgeschaft auf 234 Rthlr. 13 fgr. 6 pf. zufolge der, nebft Sypothefenschein und Bedingungen in ber Registratur ein= zuschenden Tage, foll am 2. Mai 1843 Boemittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtestelle fubhaftirt merben.

Alle unbefannten Real, Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion spatestens in Diefem Termine zu melben. 172 1650 al Gitte

count and a facilities for the country

Pofen ben 1. Januar 1843. Amainatuary armilloinan w Poznaniu.

żąca, tu w Poznaniu przy ulicy Ogrodowej pod Nr. 135 polożona, oszacowana na 234 Tal. 13 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 2. Maja 1843 przed połutustini g tuttituda via iskumen 62 madniem o godzinie ritej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzesom albement many can have an dana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Poznań, dnia 1. Stycznia 1843.

5) Bekanntmachung. Der Anecht Jacob Walloch und die Varbara Victozia Welke zu Smilowo, haben mittelst Ehevertrages vom 20. December d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erzwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemubl den 23. Dec. 1842. Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się nipiej szém do publicznéj wiadomości, że Jakób Walloch parobek i Barbara Wiktorya Welke w Śmilowie, kontraktem przedślubnym z dnia 20. Grudnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 23. Grudnia 1842. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Auktion. Im Auftrage des hiefigen Königlichen Land = und Stadtgerichts wird der Unterzeichnete im Termine den 23sten d. Mts. Vormittags um 9 Uhr im Gasthofe zum Sichkranz sud No. 5 am Sapieha = Platz mehrere silberne Löffel, eine Tisch = und Taschen=Uhr, Kupfer = und Messing = Geräthschaften, Möbel, zwei starke Arbeitspferde, eine Britschke, ein Arbeitswagen und mehrere Hausgeräthsschaften, öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkaufen. Poseu, den 17. Januar 1843. Groß,

Ronigl. Land = und Stadtgerichte - Auftione = Commiffarius.

7) Bekanntmachung. Montag den 23. Januar e. Vormittage 11 Uhr wird im Magazin No. I. eine Quantitat Roggen-Kleie, Roggen= und Hafer=Kaff, gegen gleich baare Bezahlung an ben Meistbietenden verkauft.

Pofen, ben 17. Januar 1843. Konigliches Proviantamt.

8) Bekanntmachung. Da ber, am 23 December pr. anberaumt gewesene Lizitations-Termin zur Berdingung der Lieferung des, im Jahre 1843 für die hiessige Königl. Garnison-Bäckerei erforderlichen Bedarfs an tiefernem Brennholz, mos natlich eirea 9 Klastern à 108 Kubiksuß betragend, erfolglos gewesen, so haben wir zu gebachtem Behuf einen neuen Termin auf Freitag, den 3. Februar e. Bormittags 11 Uhr anberaumt, zu welchem Lieferungslustige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Bedingungen vor und in dem Termine während der Dienststunden bei uns eingesehen werden können.

Pofen, ben 18. Januar 1843. Konigliches Proviantamt.

9) Une famille française, qui s'est fixée à Danzig, à l'intention de prendre des jeunes gens en pension, soit qu'ils fréquentent le collège, l'academie de Commerce, établie dans cette ville, qu'ils se vouent à la carrière militaire, ou toute autre, trouveront au sein de cette famille tous les soins et égards necessaires à leur entreprise, ainsi qu'une bonne table et une surveillance parfaite; ils apprendront en outre promptement et facilement la langue française. Le prix de la pension est de 200 écus par année, (y compris les leçons de français), la moitié payable d'avance. Les personnes, qui voudraient de plus amples renseignemens sont priées de bien vouloir s'adresser à Danzig au général Comte Hülsen, au Conseiller de la regence et des écoles Höpfner, et au directeur du collège royal Engelhardt, et pour traiter à Monsieur F. D. Fleury jeune, maître de langue, Hundegasse No. 308. à Danzig.

P. S. Toutes lettres devront être affranchies.

10) Untwort. Um 16. d. M. hat der Buchbinder und Inhaber einer Schreibsmaterialienhandlung Machmar hier, in der hiefigen Bürger, Ressource die Frage
aufgestellt: "was dann der Secretair eines Justiz-Kommissari, wenn er als solcher
vom letzern entlassen wird, ist, und sein kann?" Ware ich bei Aufstellung dieser
Frage personlich anwesend gewesen, so hatte ihm solche sogleich beantwortet werden
sollen. Mag er also noch nachträglich folgende Antwort hinnehmen: "Der Secretair eines Justiz-Kommissarii ist nach seiner Entlassung von letzterm nach wie vor
eine unveränderte menschliche Gestalt. In anderer hinsicht kann er sehr viel,
nämlich Inhaber einer Schreibmaterialienhandlung sein, und den Titel als Posener Buch binder führen, denn er kauft sich etwas Papier, einige Federposen,
Bleististe ze. und bietet dann diese Gegenstände zum Berkauf aus, ferner engagirt
er sich einen Buchbindergesellen, und läßt diesen einige Bibeln einbinden,

Pofen ben 18, Januar 1843. - Preuß, Gecretair.

11) Um vergangenen Freitag Nachmittag, als ben 13. d. M., ist mir ein bellbraunes Hengsischlen, 8 Monat alt, 4 Fuß 5 Zoll hoch, ohne Abzeichen, aber baran erkennbar, daß die Kammhaare am Kopfe, wo die Halfter aufliegt, abgeschnitten sind, von meinem Hofe mit der Halfter entlaufen. Ich bitte dasselbe gegen Erstattung der Kosten an mich abzuliesern. — Posen den 18. Januar 1843.

Der Holzhändler F. A. Krüger, am Damme wohnhaft.

- Meinen auf ber Vorstadt Halbdorf (Moschiner Straße) neu errichteten "Breslauer Gafthof", empfehle ich jum gutigen Desuch den hoben Reisenden, und verspreche prompte und reelle Bedienung. Auch eignet sich ber vorhandene geräumige Hofraum und außreichende Stallungen zur Ausspannung für Reisende, die nicht übernachten. Posen ben 18. Januar 1843.
- 13) Auf der kleinen Ritter-Strafe Aro. 307. find für 1 oder 2 Familien Mohnungen mit allem dazu gehörigen Gelaffe von Oftern ab zu vermiethen. Much tahn Wagen-Remise und Pferbestall abgelassen werden.

J. Szuminski, Eigenthumere

14) Fur ein faufmannisches Geschäft wird ein Lehrling gesucht. Nahere Musfunft giebt bie Expedition ber Posener Zeitung.

## Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide=Arten.     | Freitag ben<br>6. Jan. 1843.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Montag den<br>9. Jan. 1843.                                              |                                                                                | Mittwoch den<br>11. Jan. 1813. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                     | von<br>Ur.far.vf.                                                      | bis<br>Mtl.fgr.vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | von<br>Mir.fgr.vf.                                                       | bis<br>Mir.far re                                                              | von bis                        |
| Weizen der Scheffel | 1 17 —<br>1 6 —<br>22 6<br>1 9 —<br>1 6 —<br>20 —<br>1 5 22 6<br>2 2 6 | 1 18 — 6 1 7 6 6 25 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 6 — 2 | 1 18 —<br>1 1 1 —<br>22 6<br>1 8 —<br>1 6 —<br>20 —<br>1 6 25 —<br>2 2 6 | 1 18 6<br>1 7 6<br>1 2 6<br>1 9 6<br>1 7 6<br>1 7 6<br>21 7<br>6 27 6<br>2 5 - | J. Juliantos                   |

grace Gracety and the first of the dept. - Combined St. Samuer 1844.

Der gerichten B. W. Singele, am Damme menchan.

selection of the plate supplied